# Der hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und haus & Organ der Baptiftengemeinden in Polen

Rummer 10

10. Mära 1929

35. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Lodz, nl. Smocza 9a.

Boftadreffe: A. Knoff, Lodz, skr. poest. 842

Der "Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er tostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 3t. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 3t. 2,25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Wit 8. Boitichedtonto Barichau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Sausfreumd" erbeten, aus Amerita und Canada an den Schiftleiter

### Warte nur!

Warte nur, der Herr wird sagen, Was du tun und lassen mußt. Warte, daß du ohne Plagen Danken mögest voller Lust. Warte, du hast viel zu lernen, Noch muß vorher viel gescheh'n, Eh' du fröhlich kannst dem fernen Ziele einst entgegen geh'n.

Warte nur, der Eigenwille Ist so brennend, scharf und rauh. Warte nur, der Herr macht stille, Führt dich auf die Friedensau. Warte nur, der Herr wird zeigen, Was dir nützlich sei, was nicht, Wird dein Herz zum Besten neigen, Wird dich führen in Sein Licht. Warte nur, des Herren Wege Lernst du nur durch Warten geh'n Und Sein Leiten, Seine Pflege Nur durch Warten recht versteh'n. Warte nur, die ew'ge Liebe Rüstet dich mit Segen aus, Schenkt dir Weisheit, Glaubenstriebe, Bauet dir ein lieblich Haus.

Achte nicht die Zeit verloren, Die der Herr dich warten läßt. Was noch jetzt in dir geboren, Macht dich nachher froh und fest. Finstre Wege, Angst und Plagen Macht sich, wer nicht warten will. Wer nicht Gott in seiner Lage Aushält, der wird nimmer still.

Aber Friede wird es werden, Wenn du gläubig harrest aus. Freudig wird dein Glanz auf Erden, Fröhlich geht's ins Vaterhaus. Was du glaubtest, wirst du schauen, Preisen ewig Gottes Treu. Weiden auf den sel'gen Auen, Ihn genießen ewig neu

U. Brahm.

eine Bombe gefunden. Ganz Meriko ist von einer Riesenaufregung ergriffen.

Anläßlich der Beerdigung des hingerichteten Mörders Obregons, Torral, kam es zu wüsten Ausschreitungen der Bevölkerung. Ein Mann wurde getötet und dreißig verletzt. Auf dem Friedhof war die Feuerwehr gezwungen, durch Wassergeben die Menge zu zerstreuen, die sich mit dem Ruf "Hoch lebe Torral" in geschlossenem Zug zur Stadt in Bewegung setzte.

Nach einer Meldung wurde auf den Zug des Präsidenten ein Onnamitanschlag verübt, der dem Präsidenten jedoch keinen Schaden verursachte. Der Wagen, in welchem er reiste, entgleiste nicht, obwohl die Lokomotive und zwei andere Wagen aus den Schienen sprangen und stark beschädigt wurden. Das einzige Opfer ist der Heizer der Lokomotive, der gestötet wurde.

Der große Erfinder Edison beabsichtigt anläßlich seines 82. Geburtstages die Deffentlichkeit mit einer neuen Entdeckung bekannt zu machen. Es handelt sich um eine kräuterartige Pflanze, deren Saft einen brauchbaren Ersaf für Gummi liefert. Die Pflanze kann wie Getreide angebaut werden. Es ist jedoch nicht nötigt, sie jedes Jahr neu auszusäen, da der Wurzelstock mehrere Jahre am Leben bleibt.

Ein unsinkbares Rettungsboot hat der Norddeutsche Llond erbaut und mit demselben unlängst seine Probesahrten auf der Weserwerft in Bremen gemacht. Selbst wenn die Wellen über Bord geschlagen sind, läuft sein Motor, in Geschwindigkeit und Steuerfähigkeit kaum beeinflußt, weiter.

In New York wurde vor einigen Tagen zum erstenmal der mechanische Mensch, der den Namen Robot Erik führt, vorgeführt. Er machte verschiedene Bewegungen, sprach, scherzte, rollte mit den Augen und konnte sich verbeugen. Sein Vorführer, Kapitän Richard teilte mit, daß Erik aus Alluminium, Kupfer und Drähten entstehe und daß er durch Elektrizität in Bewegung gesetzt werde. Das Publikum prüfte diese Angaben und stellte fest, daß kein Betrug vorliege.

### Quittungen

Für die Prediger-Sterbekaffe.

An weiteren Beiträgen eingegangen: für die Witwe, Schw. Krause: Kalisch zt 21,50 J. Fester 15, für Schw. Brechlin und Kinder Gem. Lodz I zt 300, D. Lenz 15,—, J. Fester 15,—, Gem. Zd. Wola 56,—, Fichtner, Mil. 5,—, Gem. Warschau 45,—, R. Jordan 15,—, Gem. Lodz, Aletsandrowska 123,—, Br. Eitner 20,—, P. Irmler, Ciechanow 25,—, Gem. Zyrardow 85.—, Zaierz 70.—.

rardow 85,—, Zgierz 70,—. Herzlichen Dant: Um weitere Gaben für die

Bredigerfterbetaffe bittet:

Eduard Rupsch, Aleksand ów, koło Łodzi Południowa 3.

Für den Sausfreund eingegangen:

Amerita: A. D. Krüger Dol. 5. A. Schulz Dol 3. C. Rind Dol 2. Ch. Selinger 3. D. Timmler 2 5. Schielte 2. J. Laube 2. Aug. Rosner Dol 2. Bra. filten: D. Idert Dol. 4. E. Gat Dol. 4. Butowsti-Las: F. Lehmann 10,60. Canada: D'Welt Dol. 2. Deutschland: Chudowsti Mt 20. Bret Mit. 4. Schlecht Mt. 8. Wittowsti Mt. 8. Kontaler Mt. 8. Eichhorst Mt 8. Nachtigall Mf 9. Bethte Mf. 10. Nicel Mt. 16 Hamp Mf. 4. Bedmann Mt. 8 Adolf Gottschling Mt &. Litte Mt 8. Böhm Mt. 10. Alb. Gottschling Mt. 4 Kaniwola: D. Mantaj 9. Resance: J. Litte 22,50. Lodg: Hornberger 10. R. Buchholz 5. Lodz I: Kimpfel 2. Wasidow 4. J. Hoffmann 7. Lehmann 4. Blum 2. Freigang 10. Rurzweg 9. Laudon 4. Al. Kleber 1. Giezel 3 Stro Ber 5. Wollner 5. J. Hoffmann 5. E. Deter 2,50. W. Witt 2,50. W Nicht 9 Stiller 4 Berkus 3. Meigner 5. Sturm 3. Rupsch 5. Kranich 3. Lodg II: E Hoffmann 5. G. Stenzel 2,25. L. Bartsch 9. Lublin: Edm. Draht 10,60. G. Bartsch 10. Kluczyństa 10,60 Osieczek: A Schult 13,25. Pabjanice: 106,75 Peczniew: G. Jeste 9. Podwysota: G. Siebentaler 9. Porosow: J Pohl 36. Rumanten: R. Leisten Mt. 16. Sannwald: A. Wendland 4,60. Tomaszów-Masow.: R. Pusch 8,05. R. Wende 7,95. Zezulin: Brechlin 100.

> Allen lieben Gebern dankt aufs herzlichste Die Schriftleitung.

#### Beschwister,

die nach Canada auswandern möchten, können sich zwecks Auskunft wenden an

Rev. William Kuhn, Box 6, Forest Park, Illinois, U. S. America.

# Der hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

Nummer 10

10. März 1929

35. Jahrgang

Suprinterier: A. Kilotti, Lonz, III. Sillocza 5

Schriftleiter: A. Knoff, Lodz, nl. Smocza 9a. Bojtadreffe: A. Knoff, Łódź, skr. poczt. 848

Der "Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er tostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2,25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8. Boitichedtonte Barichau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Caffel, für Rechnung des "hausfreund" er beten, aus Amerita und Canada an den Schiftleiter

## Warte nur!

Warte nur, der Herr wird sagen, Was du tun und lassen mußt. Warte, daß du ohne Plagen Danken mögest voller Lust. Warte, du hast viel zu lernen, Noch muß vorher viel gescheh'n, Eh' du fröhlich kannst dem fernen Ziele einst entgegen geh'n.

Warte nur, der Eigenwille Ist so brennend, scharf und rauh. Warte nur, der Herr macht stille, Führt dich auf die Friedensau. Warte nur, der Herr wird zeigen, Was dir nützlich sei, was nicht, Wird dein Herz zum Besten neigen, Wird dich führen in Sein Licht. Warte nur, des Herren Wege Lernst du nur durch Warten geh'n Und Sein Leiten, Seine Pflege Nur durch Warten recht versteh'n. Warte nur, die ew'ge Liebe Rüstet dich mit Segen aus, Schenkt dir Weisheit, Glaubenstriebe, Bauet dir ein lieblich Haus.

Uchte nicht die Zeit verloren, Die der Herr dich warten läßt. Was noch jetzt in dir geboren, Macht dich nachher froh und fest. Finstre Wege, Angst und Plagen Macht sich, wer nicht warten will. Wer nicht Gott in seiner Lage Aushält, der wird nimmer still.

Aber Friede wird es werden, Wenn du gläubig harrest aus. Freudig wird dein Glanz auf Erden, Fröhlich geht's ins Vaterhaus. Was du glaubtest, wirst du schauen, Preisen ewig Gottes Treu. Weiden auf den sel'gen Auen, Ihn genießen ewig neu

U. Brahm.

#### Abraham hat Gott geglaubt.

Röm. 4, 3.

Es wird uns wiederholt gefagt, daß der mabre driftliche Blaube der Bernunft gemäß fein muß. Laßt uns einmal sehen, welche Rolle die Bernunft im Glaubensleben Abrahams ge= spielt hat Als Gott Abraham berief, verhieß er ihm; "In dir follen gesegnet werden alle Beschlechter auf Erden." Und ferner: "Siehe gen himmel und zähle die Sterne, kannst du fie zählen? Also soll dein Same sein!" Und Abraham glaubte dem Herrn und zog in das Land, welches Bott feinem Samen verheißen hatte. Aber die Jahre vergingen und Abraham und Sara wurden alt, hatten aber noch keinen Sohn. Was sollte nun aus der Berheißung werden? hatte er sich nicht in dem Wort des Berrn getäuscht? Konnte die Berheißung jest noch erfüllt werden? Er hatte mahrlich Brund genug, an Bottes Berheißung zu zweifeln, aber wir lefen Rom. 4, 19: "Er wart nicht schwach im Blauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den eistorbenen Leib der Sara, denn er zweifelte nicht an der Berheiftung Bottes durch Unglauben, sondern ward fark im Blauben und gab Bott die Ehre, und wußte aufs allergewilleste, daß was Bott verheißet, das kann er auch tun."

Menschlich, wirtschaftsmäßig oder vernunftmaßig geredet, war es doch rein unmöglich, daß ihnen jett noch ein Sohn geboren werden jollte. Die Erfüllung der Verheißung Bottes war wider die Wissenschaft. Abraham aber glaubte dem Wort des herrn trot aller Bernunft und Wiffenschaft! Ferner lefen wir in Bers 18: "Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war." Abraham ichenkte dem Worte Bottes mehr Bertrauen als seiner ei= genen Vernunft. Während dies die Hauptrich. tung seines Lebens war, wird uns aber auch eine Begebenheit von ihm berichtet, wo er sich eine Zeitlang von der Bernunft leiten ließ, und die Folge war, daß er in den Unglauben und in die Irre geführt murde und wider Bottes Berheißung handelte, nämlich in der Ungelegenheit mit Sagar und Ismael. Aus diesem sehen wir deutlich, daß die Bernunft in dem Blaubensleben Abrahams nicht einmal in Betracht gekommen ift. Siermit foll aber nicht gefagt fein, daß der driftliche Blaube immer im Biderfpruch mit der Bernunft stehen muß, sondern,

und wir wollen es mit Rachdruck fagen, daß die menschliche Bernunft in Sachen des Blaubens weder ein autoritativer noch zuverlässiger Führer ist noch sein kann. Der wahre Blaube geht über alles Wissen und alles Sichtbare hinaus. "Er glaubte, wo nichts zu hoffen In diesen Worten haben wir das wahre Wesen des Blaubens. Blauben heißt daher, dem einfachen Worte Gottes unser vollstes Bertrauen zu schenken, selbst wenn die sogenannte Weisheit der Welt im größten Widerspruch damit steht. So haben Abraham und alle anderen Blaubenshelden im Alten wie im Neuen B nde Bott geglaubt, und diefer Blaube ist Abraham zur Berechtigkeit gerechnet. "Selig sind, die nicht sehen, und doch glauben!"

In dieser Zeit, wo der Glaube nach dem Muster Abrahams so vielsach geschwunden und vieler Gewissen verwirrt ist, ist es gewiß notwendig, daß wir aufs neue das Wort Gottes von ganzem Herzen sesthalten und dem Borbild unseres Glaubensvaters Abraham nachfolgen. Soll eine verlorene Welt gerettet werden, muß sie eine ganze Bibel und eine positive Botschaft haben. Die Christenheit muß der Welt aufs neue mit allem Ernst bezeugen: "So spricht der Herr!" Denn nur durch einen lebendigen Glauben an das wahre und unvergängliche Wort des lebendigen, ewigen und unveränderlichen Gottes wird der Sünder seine bösen Wege lassen und das ewige Leben ergreisen.

"Abraham hat Bott geglaubt." Wir stehen hier por einer sehr ernsten Frage: Blauben wir auch, mas Bott geredet? Blauben wir es wirklich? Ja? Wie kommt es denn, daß du wochen. lang die Bersammlungen der Bläubigen verfaumen kannst? Oder wie kannst du aich nur einen Tag verleben, ohne die Bibel zu lesen und mit dem herrn im Bebet zu reden? Und du, lieber Hausvater, du glaubst, daß die Bibel das wahre Wort Gottes ist — und du hältst es nicht der Mühe wert, dich mit den Deinen täglich um dasselbe zu versammeln? Ihr lieben Eltern, ihr glaubt, daß jeder Mensch wiedergeboren werden muß, sonst kann er das Reich Bottes nicht sehen - und ihr gittert nicht für eure unbekehrten Rinder? Bruder und Schmestern, ihr glaubt, daß alle Menschen außer Christus ewig verloren sind — und ihr könnt jahrelang mit unbekehrten Freunden und Bekannten Umgang haben, ohne je ein Wort mit ihnen über ihr Seelenheil zu reden? Du glaubst, daß Jesus deine Sunden getragen und dich vom ewigen Verderben erlöst hat, und du hast nie ein Wort für deinen Heiland? Du glaubst, was Gott über den breiten Weg und über den Lohn der Sünde sagt — und du kannst ganz gleichgültig und unbesorgt in der Sünde weitersleben, ohne bei dem Gedanken an das Gericht zu zittern? Können solche Dinge möglich sein? Leider sieht man aber solche gerade alle Tage. Bruder, Schwester, sind solche Widersprüche möglich, wenn wir wirklich von Grund unseres Herzens glauben, was Gott und die Bibel sagt? Glauben wir wirklich, was Gott geredet?

Bon J. W. Bartel.

# Aus der Werkstatt.

Der englische Ministerpräsident Paldwin wandte sich am 30 Januar dieses Johres an eine Bersammlung der Baptisten in London mit dem auffallenden Hinweis auf den weltweiten Einfluß, den die baptistische Benennung in Bezug auf den Weltsfrieden hat. Dieser wichtige Teil seiner Rede, den die "Times" von London wiedergibt, lautet ungefähr

wie folgt:

Unier Naturtrieb erfordert ebensoviel Zügelung wie der Instinkt der Tiere, aber derselbe wird nur dann gezügelt, wenn wir unsere anderen Triebe im Zaum halten. Dann wird dies Licht von Mensch zu Mensch durch die Welt verbreuet werden und, wie wir hoffen, unsre Demokratie politisch zu einer wahren Demokratie machen.

Staatsmänner können viel tun, sie können aber nicht alles tun, und sie müssen in einem gewissen Grade, und zu Zeiten soaar in einem beträntlichen Grade, einzehen auf das Empfinden des Bolkes, das sie in der Zeit repräsentieren. Die Gefühle des Bolkes sind die Summa der Gefühle der Einzelnen. Diese können Sie erreichen, und das gehört mit zum Enristsein — ich benütze dies Wort im weitesten Sinne — denn die Allgemeinheit wird dadunch christlicher. Es wird den Staat-männern nur dadurch möglich, die Wenge mit einiger Gewisheit die christlichen Psade zu führen, wenn sie christlich geworden ist. Es hat immer Zeiten gegeben, wo entweder die

Staatsmanner, oder die Welt, oder die Presse bei Welt jedem anderen ins Gesicht geschlagen haben. Wenn die Tiere, die sich gegenseitig bekämpfen, mit den Schwänzen peitschen, so bedeutet das, daß sich eins bald auf das andere stürzen wird, und wahrsteinlich ist dann jedes darum resorgt, daß setn wegner ihm nicht zuvorsommt, in den meisten Fällen geben sie sehr auf einander acht und stürzen mistens zugleich auf einander los. So sieht die Beunruhisgung und der Namps bei den Tieren aus. Aehnlich ist es auch unter den Böltern.

Aber wenn der Tag gekommen sein wird, daß die Demokratie erkennen wird, was der Krieg bedeutet, und in der Scele überzeugt sein wird, daß der Krieg ein Unrecht ist, wird sie fähig sein, die Kontrolle über diejenigen auszuüben, die sich gleich den kampflustigen Tieren schwanzpeitschend zum Angriff und Kampf rüsten. Es ist durchaus wichtig, solchem Ueberfall und Kampf zuvorzukommen und ihn zu verhindern.

Ich hoffe und erwarte zuversichtlich, daß Sie, soweit es in ihrer Macht liegt und Sie b teiligt sein können, durch Ihrer Gemeinden und anderweitige- Organisationen im Auslande alles zun werden, ihre Leute und die, auf welche Sie Einfluß haben, fähig zu machen, die Allgemeinheit mit diesem Gedanten zu durchdringen. Es wird das Zeit erfordern, wir sind aber stets in der Lage gewesen, in unserem Christentum Erfahrungen zu machen, Haben wir in der Vergangenheit bei unserer Ausübung desselben persönlich oder national Verwirrungen angerichtet, so ist doch kein Grund vorhanden, warum wir uns nicht so ihr gemeins im ausmichen und verssuchen, künstig Bessers zu leisten."

#### Ohne Christus.

Wer ohne Christus ist, ist auch ohne Gott. Der Upostel Paulus sagt das den Ephesern mit klaren Worten. Er schließt die gewaltige Stelle, die anfängt: "Ihr waret ohne Christus" mit den Worten: "Ihr waret ohne Bott in der Welt". Und kann sich jemand, der nur einiges Nachdenken hat, darüber wundern? Ber Gott nicht für ein überaus reines, heiliges majestätisches und geistiges Wesen halt, muß sehr geringe Bedanken von Ihm haben, wer nicht gewahr wird, daß die menschliche Matur höchst lundhaft, verderbt und befleckt ilt, muß mit Blindheit geschlagen sein. Wie sollte ein solcher Burm, wie der Benfch ift, es magen durfen, Ihm gu naben? Wie konnte er gu Ihm auf. blicken mit Bertrauen und mußte sich nicht vielmehr fürchten? Wie könnte er ohne Ungst und Schrecken gu Ihm reden, mit Ihm gu tun haben und Seiner Begenwart entgegen feben? Es muß ein Mittler fein zwischen Bott und den Menschen, und es gibt nur einen, ber

dieses Amt bekleiden kann — dieser eine ist Christus.

Wer bist du, der du von einer Liebe und Barmbergigkeit Bottes redest, die getrennt und unabhängig von Christo ist! Eine solche Liebe und Barmherzigkeit ist in der Bibel nicht zu finden. Wiffe, daß Bott außer Christo ein verzehrend Feuer ift. Barmhergig ift Er, gang gewiß, überreich und übergroß von Erbarmen, ift unzertrennlich verbunden mit der Mittlerdaft Seines lieben Sohnes Jesu Christi. Es muß durch Ihn, als den dazu verordneten Ranal fliegen, oder es fliegt garnicht. Es steht geschrieben: "Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Bater nicht, der Ihn gesandt hat". Joh. 5, 23. "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt jum Bater denn durch mich". Joh. 14, 6. "Ohne Christus" sind wir auch ohne Bott.

Wer ohne Christus ist, ist auch ohne Frieden. Jeder Menich trägt ein Gewissen in seiner Biuft, welches zur Rube gebracht werden muß, ehe er sich wirklich glücklich fühlen kann. So lange nun das Gewissen schläft, oder so gut wie tot ist, so lange geht es noch einigermaßen gut - aber sobald es erwacht, und der Mensch anfängt, feiner vergangenen Sunden, feiner gegenwärtigen Verschuldungen und des zukün= nigen Gerichts zu gedenken, so wird er auch inne, daß ihm etwas fehlt, das ihm Ruhe geben konnte Was kann ihm dieselbe aber geben? Reue, Bibellefen, Rirchengehen, Abendmahlsfeier, Selbstqualen wird versucht, doch ohne Erfolq daß alles kann die Bewissenslast nicht hinwegnehmen. Und Frieden muß er doch haben.

Rur ein einziges gibt es, was dem Gewissen Frieden zu geben vermag, und das ist die Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Das große Beheimnis des inneren Leidens betuht auf einem klaren Berständnis daß Christi Tod die tatfächliche Bezahlung unserer Sould an Bott ift und daß das Berdienst diefes Todes dem Menschen zugerechnet wird, wenn er glaubt. Jede Not des Bewissens wird dadurch gestillt, jede Unschuldigung dadurch beseitigt, jede Furcht beruhigt. Es steht geichrieben: "Solches habe ich zu euch geredet, auf daß ihr in mir Frieden habt." Joh. 16,33. "Er ist unser Friede." Eph. 2,14. "Nun wir denn find gerecht geworden durch den Blauben, fo haben wir Frieden mit Bott durch unfern Beren Jefum Chriftum." Rom. 5,1.

haben Frieden durch das Blut an Seinem Kreuze, Frieden wie die tiessten Bergwerks- gründe, Frieden wie ein ewigsließender Strom. Aber ohne Christus, bleiben wir auch ohne Frieden.

Wer ohne Christus ist, ist auch ohne Hoffnung. Hoffnung von der einen oder der anderen Art hat eigentlich jedermann; man wird selten einen Menschen sinden, der so kühn ist, auszusprechen, daß er um seine Seele ganz ohne alle Hoffnung ist. Aber wie wenige sind es, die einen Brund angeben können der Hoffnung, die in ihnen ist! Wie wenige können sie erklären, beschreiben und begründen! Wie manche Hoffnung ist nichts anderes als leere Empfindung, welche die Tage der Krankheit und die Todesstunde als völlig nutslos ausweisen werden — machtlos zum Trösten wie zum Erretten.

Rur eine einzige Hoffnung gibt es, die Wurzel, Leben, Kraft und Dauer hat, und das ist die, welche begründet ist auf den großen Felsen der Erlösung der Menschen durch Christi Werk und Umt. "Einen andern Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus." 1. Kor. 3, 11. Wer auf diesen Echstein baut, wird nicht verloren werden. In dieser Hoffnung ist Wahrheit, man kann lich auf lie stützen und ihr ins Angelicht sehen, sie hat Antwort auf jede Frage. Prüfe fie auf das Benaueste, du wirst keinen Flecken an ihr finden. Jede andere Soffnung außer dieser ist ganz wertlos; wie die Brunnen, die im Sommer austrocknen, versagt sie ihren Dienst gerade dann, wenn man ihrer am meisten bedarf - wie ein morsches Schiff, das; so lange es im Hafen liegt, noch gut aussieht; aber wenn die Winde und die Wogen des Meeres daran schlagen, so wird sein verrotteter Zustand offenbar, und es versinkt. Es gibt keine andere Hoffnung, als auf Christum.

Endlich, wer ohne Christus ist, ist auch ohne Himmel. Hiermit meine ich nicht nur, daß man ohne Ihn gar nicht zum Himmel eingehen kann, sondern auch, daß ohne Jesum keine Seligkeit im Himmel wäre. Ein Mensch ohne einen Heiland und Erlöser könnte sich im Himmel nicht wohlfühlen, er würde einsehen, daß er kein Recht hätte da zu sein. Zuverssicht, Ruhe und Mut würden ihm vergehen, inmitten reiner und heiliger Engel, unter den Augen des heiligen Gottes könnte er seinen Blick nicht ausheben — er würde ganz vers

nichtet und beschämt sein. Das Allergewisseste, das wir über den himmel wissen, ist, daß

Christus dort ist.

Wie ist es möglich, sich einen Himmel zu träumen, in welchem Christus nicht Platz hat? In jeder Beschreibung des Himmels, die in der Bibel gegeben ist, ist die Gegenwart Jesu

ein wesentliches Merkzeichen.

Ich könnte noch vieles hinzufügen, wenn Zeit und Raum es gestatteten. Ich könnte beweisen, daß ohne Christus sein soviel heißt, als ohne Leben, ohne Kraft, ohne Sicherheit, ohne festen Grund, ohne einen Freund im Himmel, ohne Gerechtigkeit. Kein Mensch auf der Welt ist so übel daran, als der ohne Christus ist.

Was dem Noah die Arche, was den Israeliten in Aegypten das Passahlamm, was in
der Wüste das Manna, der geschlagene Felsen,
die eherne Schlange, die Wolken- und Feuersäule, der Sündenbock war, das alles will der Herr Jesus den Menschenseelen sein. Kein
Mensch auf Erden ist ärmer und elender, als

der ohne Christus ist!

Was die Wurzeln den Zweigen, was die Luft unsern Lungen, was Speise und Trank unsern Leibern, was die Sonne der Schöpfung — alles und noch weit mehr ist Christus bereit uns zu sein. Kein Mensch auf Erden ist hilfloser und bemitleidenswerter, als der ohne Christus ist.

#### Dom frieden.

Die Weltgeschichte ift leider der hauptsache nach Kriegsgeschichte. So haben wir sie schon auf der Schulbank im Beschichtsunterricht kennen gelernt. Es war bei den dristlichen Bölkern nicht wie bei den chinesischen gewesen, von dem wir neulich berichteten, daß einer seiner Bertreter unserer Missionsbehörde in New York sagen konnte: "Unsere Selden waren nicht Kriegs=, sondern Friedenshelden". Auch die Kirchengeschichte ist leider durchflossen von Strömen von Blut, das zum guten Teil von den Oberhäuptern jener Kirche, welche sich neulich so laut rühmte, sie habe sich nie in die Politik gemischt, vergossen wurde im Ringen mit weltlichen Fürsten um zeitlichen Belit und irdifche Bewalt.

Gewöhnlich schlossen die Kriege mit irgend einem Frieden, der aber nur zu oft den Samen in sich trug für weitere Kriege. Das

Wort Friede spielt in der Geschichte eine große Rolle. Als ich neulich in einem Geschichtswerke etwas nachsehen wollte, da kam ich im
Register unter dem Buchstaben "F" auf das
Wort Friede und zähte '71 Friedensverträge,
bei welcher Jahl ich müde wurde und aufhörte zu zählen. Man hat den Eindruck, als
ob die Friedensperioden der ewig streitenden
Völker und Herrscher nur Atempausen waren
zu neuen Kriegen. Denn die Verträge zerflossen wie Schnee an der Sonne. Pakte wie
der Kellogsche sind Kennern der Geschichte durchaus nichts Neues, wie zur Zeit manche Leute
meinen.

Als im 11. Jahrhundert das Faustrecht in Frankreich und Burgund unerträglich geworden war, erklärte der berühmte Abt Odilo von Clugny, er habe Befehl vom himmel erhalten, dem blutigen Wesen ein Ende zu bereiten durch einen Gottesfrieden. Es sollten in jeder Woche von Sonnenuntergang Mittwochs an bis zum Sonnenuntergang Montags, ferner vom Advent bis zum 8. Tage nat Epiphanias und von Septuagesimae bis zum 8. Tage nach Oftern bei Strafe des Bannes alle Waffen ruhen. Mit Frankreich, Burgund und Deutschland nahm auch England diesen "Bottesfrieden" an. Kaiser heinrich III. ging noch weiter; er bot allen seinen Feinden in einem allgemeinen Friedensecikt den Frieden an, um allen Fehden im Reich ein Biel gu fegen. Aber der Krieg hörte nicht auf. Seine unheilvolle Flut ichien, wenn sie eine Zeitlang gedämmt gewesen war, mit nur um so schrecke licherer Gewalt wieder durchzubrechen. besten Röpfe und herzen arbeiteten je und je an dem großen und ichweren Friedensproblem: aber ihre Bemühungen wurden immer wieder zuschanden. Man denke an die "Heilige Allianz" welche die herrscher von Rugland, Desterreich und Preugen im Jahre 1815 Schlossen, um ein Wiederkehren von Kriegskatastrophen, wie die napoleonische, zu verhindern. Man denke an die Bemühungen für den Frieden por dem Weltkrieg zwischen England und Deutschland. Die Uhnung und Furcht eines kommenden Krieges lag in der Luft. Da wurden gur gegenseitigen Berftandigung die Beiftlichen Deutschlands, die Führer des Bolkes, in großer Bahl von ihren englischen Brudern gu Bafte geladen mit ungeheuren Unkoften; und Deutsch= land erwiderte die Freundlichkeit. Im Jahre 1914 follte dann der große Friedenskongreß in Ronftang gefeiert werden. Der Californier Belehrte David Starr Jordan hatte in allen Tonarten fein hohes Lied des Friedens gefungen; Kriege cien fernerhin ausgeschlossen, erklärte er, dazu sei die Welt zu intelligent, zu rechtlich in ihrem Empfinden geworden; es werde nie wieder mit Waffen gekampft, sondern schiedsgerichtlich unterhandelt werden bei interantionalen Schwierigkeiten; der Arieg sei eine Zeitwidrigkeit; an dem stolzen Carnegischen Friedenspalast im haag wurden sich künftighin die Kriegswolken zerteilen! Aber liebe da, kaum hatten die Friedensboten aus allen Weltteilen ihre Reisetaschen in Konstanz niedergestellt, als plöglich wie ein Blitschlag aus heiterem Simmel der entfetliche Weltkrieg losbrach.

Wir wissen ja, daß das Friedensreich des erhöhten Chriftus kommen wird auf Erden und glauben auch von Bergen, daß einmal haß und hader und Streit und Krieg auf-Wir wollen uns horen werden hienieden. auch freuen über jeden Borboten und Schatten jenes Reiches, wobei wir allerdings unfere Soffnung nicht fo fehr auf Menschen feten, fondern auf den Berrn der Welt, der gu Seiner Zeit eingreifen und von innen und außen alles neu schaffen wird. Spekulationen darüber, wie das geschehen wird, liegen uns ferne. Und während wir gerne jede Bewegung zum Frieden begrüßen, können wir uns doch nicht so überschwänglich wie viele laute Friedensschwärmer über den Kellogschen Friedenspakt freuen, in welchem so manche, die sich noch por zehn Jahren für den Krieg heiser geschrieeen haben, heute schon das Ende aller Ariege erblicken. Immerhin foll uns alles freuen, das dem allgemeinen Schrei nach Frieden und nach dem Ende allen Krieges irgendwie entgegenkommt. But ist der Kellog-Pakt gewiß gemeint; sicher ist er mehr als eine "ichone Beste", als ein "Ruß über den Ozean hinüber." Bewiß ist er geboren aus aufrichtigem und ernstem Friedenswillen, und das ist schon Ursache zur Freude, wenn diese auch nicht ungetrübt ift.

Die Barantie des Weltfriedens liegt letztlich in dem Gekreuzigten, dem Chile und Argentinien aus ihren Kanonen, nachdem Edward VII von England im Jahre 1902 ihren letzten Streit geschlichtet hatte, auf der Grenze ihrer Länder im hochgelegenen Cumbrepat in den Anden ein Deekmal errichteten. Sie schrieben an den Sockel: "Friede allen Bölkern" und

"Eher sollen diese Berge in Staub sinken als daß die Bölker von Argentinien und Chile den Frieden brechen, welchen zu halten sie zu den Füßen Christi, des Erlösers, geschworen haben." Das Wort "Es kann nicht Friede werden bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden dem Lamm zu Füßen liegt" ist nicht nur eine fromme Phrase. Es ist der sichere Wegweiser im Labyrinth aller menschlicher Friedensbestrebungen; der ständige Sporn der Gläubigen zu der Bitte am Schluß der Heiligen Schrift: "Komm, Herr Jesu, komme bald!"

Der chr. Apologete.

# Aus dem Buch der Vergangenheit.

Erzählung von N. F. Fortsetzung.

Ob Martin Eichner das gute Wort hörte und verstand, ist wohl kaum anzunehmen, denn er stand mitten in der Stube, wie versteinert, und seine Augen hingen wie gebannt an einem Fleck. Da, in der Ecke beim Fenster stand nämlich ein Spinnrad, der Flachs saß noch am Rocken, der Faden hing zerrissen daran, und die Spule war nur halb voll geworden. Er stand noch lange so, dies Spinnrad bestrachtend, nachdem die beiden ihn verlassen hatten.

Lorenz, der Lehrling, brachte einen Abendimbiß, stellte ihn auf den Tisch und ging wieder schweigend davon, nachdem er den sonderbaren Fremdling mit seinen Glokaugen

angestarrt hatte.

Wie wars doch so still in dem ausgestorbenen Sauschen! Draugen der tiefe Schnee, der alles Beräusch dämpfte. Man hörte den Holzwurm nagen. Aus der Ferne, vom Turme der Marktkirche schlugs eine Stunde nach der anderen. Um neun Uhr war das Betgeläute; man hörte es kaum, weil der Schnee auf dem Blöcklein lastete. Um zehn Uhr stampfte der Bächter durch die Brubengasse; er hielt einen Augenblick seinen Schritt an, es wunderte ihn, Licht zu sehen in dem Sauschen, es war so lange dunkel drin gewesen und er hatte nichts gehört, daß Mieter oder Käufer eingezogen waren. Wenn der Wächter einen Blick durch die undichten Rigen des Ladens geworfen hatte, dann hatte er das Stubchen leer und

eine einsam brennende Lampe auf dem Tifch gesehen. Der Bewohner mar im Dunkeln die alte Troppe hinaufgestiegen, deren Stufen unter seinen Tritten laut knarrten; er hatte dann mit sicherem Briff eine Tur geöffnet, ohne zu suchen und zu taften, - er mußte genau Bescheid. Das Erkerstübchen, das nun vor ihm lag, war eigentümlich beleuchtet. Der Mond war aufgegangen, hatte das Schneegestöber gerriffen und hing nun mit seiner klaren Scheibe por dem einzigen Fenster, den kleinen Raum mit seinem Blanze füllend und jeden Begenstand hell beleuchtend. Es war alles in peinlicher Ordnung gehalten. Um Fenfter ftand ein Tifch, darauf lagen etliche Bucher und Sandwerkszeug, wie Zimmerer und Tischler es gebrauchen. Un der Wand hing am Nagel eine Urmbruft und ein großer Papierdrache. Auf einer alten Kommode lag eine aufgeschlagene Bibel. In der Ecke stand ein Bett jauber überzogen. Auf dem weißen Kiffen lag das weiße Mondlicht Man erkannte drin eine Bertiefung, als ob ein Ropf sich dran gelehnt. Bor dem Bett stand ein Holzschemel, schräge herangerückt, als ob erst eben jemand da gesessen und seinen Kopf aufs Riffen gelegt hatte. Der Eintretende stand eine Beile ganz still. Es durchschauerte Er blickte sich langsam um ihn. Blicke manderten von einem Begenstand gum Dann trat er an das Bett und anderen. ftrich leise mit der Sand über die Decke, er kannte das Muster und die Farben des Ueberzugs so sehr genau. Nun erblichte er die Bertiefung im Kopfkissen und wie liebkosend glitten feine Finger darüber hin. Er ließ sich auf dem Holzschemel nieder und legte seinen Kopf totmude da nieder, wo vor ihm ein anderes geliebtes Haupt geruht hatte. Draugen lag die Welt vergraben unterm Schnee. hier lag ein Menschenherz vergraben unter den Erinnerungen und Sunden der Bergangenheit.

Draußen unter dem Lindenbaum war ein Steinsitz, darauf saßen zwei: eine blasse Frau, die geweint hatte, und ein hochaufgeschossener junger Mensch mit unruhigen Augen und dichtem, dunklem Kraushaar. In seinen Händen hielt er einen dicken Wanderstab, damit kratte er ungeduldig im Sande, neben ihm auf der Bank lag ein lederner Ranzen, vollgepackt und wohlverschnürt.

11.

Es war noch sehr früh am Morgen im Mittsemmer. Die Bögel in der Linde, zu Häupten der Beiden, waren freilich schon wach, und der Fink schmetterte sein erstes Morgenslied, sonst lag die Welt noch im Morgenschlummer. Der Himmel war in Nebel gehüllt, und an den Gräsern hingen die Tautropfen der Nacht. Es war noch vor Sonnenaufgang.

Die alte Linde mit ihrem weiten Geäst hatte schon viele Geschlechter der Menschen kommen und gehen sehen. Hier auf der Steinbank saßen die Frauen und Mägdlein, wenn sie mit ihren Krügen und Eimern zum Brunnen kamen, der seinen Wasserstrahl in ein steinernes Becken ersos. Hier hatten im Mondschein manche Burschen gesessen und von schöner, kommender Zeit geredet und der Brunnen redete mit. Auch diese blasse Frau hatte wohl Erinnerungen, die sich an diesen Ort knüpsten, und die selbst von der ernsten Gegenwart sich nicht verdrängen ließen.

Die Linde stand in voller Blütenpracht und strömte ihren Duft weit umher, bis über die Stadtmauer und den dunklen Torweg in die Häuser der Menschen, die nun ansingen ihre Fenster zu öffnen, um die Morgenlust einzu'assen.

Die große Straße führte hier vorüber, die nach der Hauptstadt ging Eine Stunde später wars hier lebhaft von Milchverkäusern und Landleuten, die ihre Gemüse und Früchte zu Markte brachten. Der junge Mensch drängte zum Ausbruch. "Ach Martin," sagte die Frau, "laß uns noch eine halbe Stunde hier sitzen. Es ist mir, als sehe ich dich nie wieder, und ich hätte dir noch soviel zu sagen, das Herzist mir so voll, so übervoll!"

"Aber Mutter, du hast gestern den ganzen Abend auf n.i.h eingeredet und heute morgen auch schon, es könnte nun wohl genuq sein. Ich bin doch kein Kind mehr und weiß, was ich will!"

"Mein Kind bist du aber doch, mein einsgiger Sohn. Und ich eine Witwe und habe niemand als dich auf der weiten Welt. Und— ja, du weißt, was du willst, Martin! Mit deinem eigensinnigen Willen hast du mir abgetrott, daß du nach Amerika gehst. Es ist wohl gut für einen Mann, einen festen Willen zu haben, wenn er nur immer das Rechte will und sich unter Gottes Willen beugt."

"Uch Mutter, wie oft hab ich's dir schon gesagt, gerade um deinetwillen geh ich hinüber, weil man da zu was kommen kann, und hier nicht. Wäre ich hier geblieben, dann hätte ich mir im günstigsten Fall eine Werkstätte eingerichtet in unserem alten elenden Kasten, und wir hätten da kümmerlich unser Brot gehabt und wären unser Lebenlang "in der Grube" geblieben. Nennst du das ein Glück? — Nun, wenns gut geht, komme ich nach ein paar Jahren wieder, oder auch du kommst zu mir. Umerika! — ha — das ist doch jetzt keine Reise, in vierzehn Tagen bin ich da."

"Ia, so sprichst du," seufzte die blasse Frau. "Wir werden ja sehen, was unser Gott dazu sagt. Laß es denn nur gut sein, mein lieber Junge, und so magst du denn auch nun gehen. Die Menschen sind auch schon aufgestanden. Da kommen schon Mädchen zum

Wafferholen."

Sie umschlang seinen Nacken mit ihren beiden Armen, sie zog seinen Kopf an sich heran, sie küßte sein schönes, dichtes Haar und seine roten Lippen, und er fühlte ihre Tränen auf seiner Wange. Er weinte aber nicht, das hielt er für weibisch. Kaum daß er ihren Kuß erwiderte. Und als die Frau rasch entschlossen aufstand und quer über die Straße schreitend, einen schmalen Fußweg einschlug, da wandte der junge Mensch der Stadt den Rücken und wanderte mit sesten Schritten dahin, ohne einen Blick rückwärts zu senden.

Die Frau zog das graue Tuch, das um die mageren Schultern hing, über den Kopf damit kein Mensch, der ihr begegne, ihr Weinen

fahe. Bott aber fah es wohl.

Und nun kamen die langen Jahre des Witwenleids und der Einsamkeit, — die Zeiten, so grau und trübe, wo ihr Herz oft brechen wollte vor Sorgen und Sehnen.

(Fortsetzung folgt.)

#### Von unseren Soldaten.

Wie alle Bürger des Reiches, so müssen auch wir Baptisten mänlichen Geschlechtes mit dem 21. Lebensjahre zum Militärdienst. Manch einer von denen wird bei sich sagen: "ach, gebrauchte ich doch dies nicht tun, lieber möchte ich ein Soldat im Heere Christi bleiben."

— Aber wil wir ja, wie Paulus, auch Bürger der irdischen Reiche sind, so müssen wir auch ihren Behörden gehorsam sein, wie es auch die heilige Schrift von uns fordert.

Dazu sind wir ja auch nur solange Soldaten, als uns das irdische Vaterland gebraucht. Aber Soldaten unseres Gottes können wir

unser ganges Leben hindurch sein.

Wie sieht aber die Lage eines gläubigen Soldaten beim Heere aus? Richt einer verließ seinen lieben Jugendverein, seine Gemeinde, den Gesangchor, dem er angehörte usw. Der betreffende Berein verlor wieder in ihm für 2 Jahre ein weniger oder mehr tüchtiges Mitglied, oder sogar den Vereinsleiter.

But ist es, wenn unser junge Bruder an dem Ort, wo er seinen Dienst abhält, wieder eine gläubige Gemeinde trifft, die er an jedem Sonntag besuchen kann. Etwas schlimmer ist es aber mit denen, die ihren Geschwisterkreis verlieren und an ihrem Dienstorte keine Spur von einer gläubigen Person sinden. Und in der Kaserne hört man auch nichts von Gott; auch das Zeugen vom Erlöser ist hierschwer, weil es einem ostmals leidtut, die Persen vor die Säue zu werfen. Unter dem Schalle verschiedener Fluch= und Schimps= wörter wird der ganze Tag zugebracht.

Die freihe Zeit erlaubt es nur denen die Bibel läglich zu lesen, welche fleißige Bibel-

leser sind.

Oft kommt es vor, daß die Soldaten bei Nationalfesten zum Kino, Theater und anderen nicht Bott die Ehre gebenden Ortern gehen muffen. Auch viele neue Sunden lernt man da kennen, denn es kommen dort verschiedene Leute zusammen, welche die göttliche Erziehung nie genossen haben. Stark treten auch an manchen die Versichungen heran; ohne daß man is weiß, ist man ein Mitglied abschäulichen Unterhaltung geworden. einer Eine liebgewonnene Person wird manchmal zum Kameraden ausgesehen, aber dann nicht mit sich gezogen, sondern man läßt sich von ihm ziehen, welches bis in die eklichsten Kloaken der Well führen mag. Es gilt hier immer auf der hut zu sein, damit man das Bnadenwerk, welches man hergebracht hat, hier nicht verliert.

Wie der polnische Dichter A. Mickiewicz seine Heimat erst schätzen gelernt hat, nach dem er sie verlor, so lernt man das 1. Vereinsleben

hier schätzen, weil es fehlt.

Vielleicht wüßte manch einer nicht, welch große Aufgaben die Soldatenmission hat, der findet hier Gelegenheit, darüber nachzudenken. Die Zeitschriften, welche uns durch das Soldatenmissionskomitee zugesandt werden, vertreten uns die schönen Andachten und Bersammlungen. Darum erlaube ich mir auch hiermit, dem Soldatenmissionskomitee und seinen Mithelfern für die Zusendung der Zeitschriften und anderer Geschenke ein herzliches "Gott vergelte es Euch" zu äußern.

Mit herglichen Bruß:

.Dtto Seit.

# Gemeindebericht.

#### Beihnachten in Brafilien.

Nicht nur im alten Heimatlande freut man sich auf das Weihnachtssest; auch in Brasiliens Urwäldern erklingen die schönen Weihnachtsslieder und rufen Weihnachtsstimmung hervor, obgleich die Natur nicht wintermäßig erscheint. Es ist Hochsommer und Erntezeit um Weihenachten. Das reise Getreide, Weizen und schwarze Bohnen, wird eingebracht; die Garten früchte, wie: Pfirsiche, Pflaumen, Bananen und Weintrauben reisen und laden zum Genußein. Die Kinder lernen ihre Gedichte und Weihnachtsgespräche, wetteisern miteinander und freuen sich auf die Weihnachtsbes

derung.

Noch kurg vor den Feiertagen mutete es uns so eigenartig an, daß jett Weihnachten gefeiert werden sollten. Wie kann es jest Beihnachtszeit sein, mahrend die Sonne hoch am Horizonte steht, daß man zur Mittagszeit keinen Schatten vor sich sieht und, ohne phylisch zu arbeiten, buchstäblich im Schweiße badet. Trogdem murden alle Borbereitungen dazu getroffen und auf allen Bemeindestationen gerüftet, das Weihnachtsfest würdig zu em-Und, was wir kaum verstehen konnten, das wurde zur Wirklichkeit. wurde die Aufgabe, an verschiedenen Ort. Schaften des weit verzweigten Gemeindegebietes an den Weihnachtssonntagsschulfesten teilzu. nehmen und mitzuwirken. Um nun überall mitfeiern zu können, mußte rechtzeitig damit begonnen werden. Schon am Sonntag vor Beihnachten murde der Reigen eröffnet. Den Anfang machte die S.-Schule in Santo Ungelo.

Diese S.-Schule wird von Kindern nichts baptistischer Eltern besucht und von Brüdern unserer Gemeinschaft geleitet. Die Eltern finden Gefallen daran, ihre Kinder zur S.=

Schule zu schicken und steuerten reichlich bei' die Kinder durch reiche Baben zu erfreuen.

An den darauffolgenden Weihnachtsabenden feierten die S.-Schulen auf den Linien: Republica, August und Juli ihr Weihnachtskinder-

fest.

Von den Waisen aus dem Morgenlande heißt es: "da fie den Stern faben, murden fie hocherfreut," Matth. 2, 10 und, als wir die hellerleuchteten Sale, die Tannenbaume mit den vielen Kerzen fahen, glaubten wir's: "Jett ift sel'ge Weihnachtszeit, freut euch mit der Chriftenheit!" Dazu hatte der Simmel einen ergiebigen Regen gespendet, und die Temperatur war bedeutend gesunken, so daß es wirklich aussah, als ob Weihnachten eingetreten wären. Rur die langen Tage wollten noch Einspruch dagegen erheben. Während es in Europa um 4 Uhr nachm. dunkel wird, ist es hier noch um 8 Uhr abends hell. Doch der ichongeschmückte Pinienbaum, die brafilianische Tanne, ließ keinen Zweifel mehr aufkommen, und die frohe Feststimmung ergriff auch uns, und wir jubelten und fangen mit den S.-Schulkindern die alten, uns fo wohlbekannten, Weihnachtslieder und eilten im Beifte gur Krippe nach Bethlehem, das Kind. Jein Jesu anzubeten.

Außer den gewöhnlichen Weihnachtsgottesdiensten hatte ich das Vorrecht, an fünf S.-Schulfesten teilzunehmen und vor großen Volksmengen die Tatsache der Geburt Jesu Christi

zu verkundigen.

Die S. Schulen weiteiferten in ihren Darbietungen, und die Kinder, als auch die Eltern und Gäste, offenbarten eine Geduld und Ausdauer, wie man solche drüben gar nicht wahrnimmt. Alle Kinder wollten ihren Spruch und das gelernte Gedicht doch vortragen und hielten dabei uns bis gegen Mitternacht.

Bon weit und breit waren die Weihnachtsgäste zu Fuß, auf hohem Rosse, auf dem Wagen und auf dem Auto herbeigeeilt, das Weihnachtsfest zu feiern und mit den Kindern

wieder fröhlich gu fein.

So ging es von Ort zu Ort, die Weihnachtstage hindurch. Ueberall große Kinderscharen und noch mehr Besucher. Man wird hier nicht so schnell müde und satt.

Nicht nur unsere Gemeinde war in Festesstimmung; auch unsere Nachbargemeinde, von der schwedischen Mission feierte auf ihren StaRiograndenser Bemeinden boten ihr bestes bar.

Es ift hier keine Wildnis mehr, obgleich noch viel Wald zu sehen ist. hinter den Sügeln und Buichen wohnen überall Menichen, die für Bottes Reichslache ein Berg haben und Interesse an den Tag legen, das Licht des Evangeliums weiter hinauszutragen Biele von ihnen haben ichon drüben in Deutschland, Rufland und Polen im Gemeindeleben gestanden, und haben driftliche Sitten mit her= über gebracht; andere haben erst hier den Weg des Seils kennen gelernt und freuen sich nun, daß auch ihnen der Stern von Bethlehem den Weg zu Christo gezeigt hat. Undere noch ligen weiter im Dunkeln und in der Finsternis und gehen in der Bleichgültigkeit und Tragheit ihres Herzens dahin.

Es ist noch eine große Missionsmöglichkeit vorhanden; es fehlt aber an Arbeitern, die ihre Zeit und Kraft ganz dem Herrn zur Berfügung stellen und unter den Deutschbrasilianern, Polen, Russen, Italienern u. a. Böls

kern arbeiten würden.

So verlebten wir die ersten Weihnachten in Brasilien recht angenehm und schön. Schade nur, daß wir den Jahresschluß nicht in der Weise seiern konnten, wie es gedacht war. Ein starker Regen vereitelte unser Vorhaben, und, wenn es in Brasilien regnet, dann fallen in der Regel alle Versammlungen aus. Doch die Geschwister freuten sich über den erquikkenden Regen und dankten dem Herrn dasür, daß er das alte Jahr so segensreich abgesschlossen hatte.

Alckfandrow. Bom 11. 2. - 17. 2. konnten auch in unserer Bemeinde Bibeltage verbunden mit Evangelisationsversammlungen stattfinden. Anfangs schien es, als ob unsere Versammlungen der starken Kälte wegen leiden werden. Doch der herr half wunderbar. Br. Edm. Eichhorst, der erst Mittwoch eintraf, da er des Unwetters wegen in Włocławek aufgehalten wurde, diente um 6 und 1/2 8 abends mit dem Wort des Lebens. Um Montag half Br. Brauer, am Dienstag Br. Leng und am Sonnabend hatten wir die Freude Br. Meister aus Burich, der zur Evangelisation in Lod' I weilte, bei uns zu begrüßen. Mußten die Bersammlungen der Kälte wegen bis Mittwoch im Saal abgehalten werden, so konnten wir ab Donnerstag bereits in der Kapelle zusammenkommen. Abend für Abend kamen mehr und in den Nachversammlungen konnte mit Suchenden gebetet werden. Es waren schöne Stunden, Stunden der inneren Einkehr für Gottes-Kinder und Stunden der Rettung für suchende Seelen.

Zum ersten Mal haben wir eine Bersamm= lung am Sonnabend anberaumt mit dem stillen Bedanken: Wird es an diesem Tage lohnen? Werden Leute kommen? Wir können nun bezeugen, daß der Besuch gut war und nur empfehlen, am Sonnabend mit den Evangeli. sationsversammlungen fortzusetzen. Um Sonntag feierte die Gemeinde dann ein Fest, das zum Abschluß der Evangelisationstage alle Mitglieder und Freunde nochmal um Bottes Wort sammelte, um dem Dank zu sagen, der in der vergangenen Woche so wunderbar gesegnet hat. Sänger und Spieler, sowie Wortverkündigung und einzelne Vorträge trugen zum Lobe unseres Bottes bei. Um Montag Nachmittag und am Mittwoch Abend wurden noch Berfammlungen für Suchende anberaumt.

Wir sind Gott und den Brüdern für die empfangenen Segnungen dankbar und bitten weiter: Herr, sende Ströme des Segens.

Eduard Kupsch.

# Wochenrundschau.

Im Norden der Mandschurei hat eine deutsche wissenschaftliche Expedition wichtige Forschungsreisen gemacht, über die die Führer Walter Nöhner und Frithjof Melzer Mitteilungen machen. Unter anderem berichten sie, daß die in jener Begend ansässigen Tungusen nicht zu den gelben Rassen gehören, sondern mit den nordamerikanischen Indianern stammverwandt sind. Die Expedition hat ein Jahr lang das bisher ziemlich unbekannte Gebiet innerhalb der Biegung des Amurstromes ersforscht und dort so fruchtbaren Boden gefunden, daß sie glauben, dies Gebiet werde eines Tages eine Getreidekammer für das ferne Europa werden.

Die Forscher haben ferner eine Grammatik mehrerer bisher unbekannter Sprachen zusamsmengestellt und Tausende von Belegstücken für die Flora und Fauna (Blumens und Tierwelt) der Gegend gesammelt. Außerdem haben sie für das Dresdener Museum für Völkerkunde

eine wertvolle Sammlung von Kleidern und Gebrauchsgegenständen der Schamanen oder Medizinmanner der Tungusenstämme im nörd=

lichen Umurgebiet gusammengetragen

Eine humoristische Blinddarmaeschichte wird aus Frankreich berichtet. Ein Deilard aus Paris hatte also einen Blinddarm, und es muß wirklich ein gang guter Blinddarm gewesen sein, denn er hat sich niemals irgendwie bemerkbar gemacht. Aber diefer Mann hatte noch etwas anderes, was sich unliebsam bemerkbar machte: einen Bruch. Er ging zu einem Professor, der ihm den Bruch operieren Professore sind von amtswegen zerstreut, nicht nur in Wigblättern. Kurg und gut, der Professor operierte also den Mann in seiner berühmten wunderbaren Manier. Aber er operierte leider nicht den Bruch, sondern den Blinddarm. Rachher behauptete er, der Blinddarm wäre krank gewesen. Aber darauf ließ sich der Patient nicht ein. "Auch wenn er krank gewesen ware — es war mein Blinddarm, und keine Macht der Welt durfte ihn ohne meine Erlaubnis fortnehmen!" Und er hat den Professor auf Schadenersatz verklagt. Auf 60,000 Franks, weil es ein besonders lieber Blinddarm gewesen sei. Man nimmt an, daß das Bericht die Klage abweisen wird, es wird aber den Professor veranlassen nun auch den Bruch zu reparieren, und das ist auch menschlich ganz verständlich, aber juristisch ist es doch fallch. Denn es ist ja wirklich jedermanns Sache, wie hoch er feinen Blinddarm einschätzt. Wenn schon ein jeder sich selbst nach Belieben einschätzen darf, warum sollte er es nicht auch mit seinem Blinddarm tun?

Die Lage in Ufghanistan ist noch immer unentschieden. Der Bouverneur der Proving Berat, der vor einigen Tagen einen Aufruf Uman Ullahs an die Bevölkerung seiner Proving erhielt, berief eine außerordentliche Bersammlung ein, an der auch Bertreter der Beift= lichkeit, der städtischen und der Landbevölkerung teilnahmen. Nach der Verlesung des Aufrufes, in welchem die Bevölkerung um ihre Unterstützung und Bewahrung der Ruhe gebeten wird, faßte die Bersammlung einstimmig einen Beschluß, worin sie Uman Ullah den Schwur leiftet, ibn zu unterstützen und einen erbitterten Rampf gegen die Berrater der Unabhangigkeit Ufghanistans zu führen. Der Beschluß murde Uman Ullah mitgeteilt.

In Bombon nehmen die Unruhen trotz Sinzuziehung britischer Truppen ihren Fortzang. Un zwei Stellen der Stadt schossenkämpfen auf die Unruhestister. Bei den Straßenkämpfen wurden an einem Tage 6 Personen getötet und 51 Personen schwer verletzt. Die Gesamtzahl der Toten wird bereits mit 34, die der Schwerverletzten mit 327 angegeben, während die Jahl der Leichtverwundeten 500 übersteigt. In einem Stadtteil sind 7 Hindus massakriert worden. Von den englischen Truppen sind nunmehr an allen wichtigen Punkten der Stadt schwere Maschinengewehre aufgestellt worden.

Die Eisdecke des Bodensees ist so spiegelklar, daß man bis auf den Brund sehen kann. Die zahlreichen Arbeiter und Angestellten, die zu ihrer Arbeitsstätte zu Fuß über den Bodensee laufen, haben an einer Stelle ein altes Pfahldorf aus der Steinzeit entdeckt. Die einzelnen Bauten sind unter den stillen Wasser-

massen deutlich zu erkennen.

Die deutsche Sprache ist in Palästina neben arabisch die verbreiteste. Alfred Kaufmann schreibt darüber: "Die deutsche Sprache hat infolge des Einflußes des Deutschtums und der deutsch-arabischen Missionsschulen sowie infolge der Tatsache, daß fast alle Juden deutsch sprechen, eine so große Bedeutung, daß sie neben arabisch die verbreitetste Sprache im Lande ist und man mit Deutsch allein als Fremder sehr gut durch Palästina reisen kann, während, man englisch oder gar französich kaum jemals braucht. In der Nähe der deutschen Templerkolonie verstehen und sprechen sogar viele arabische Bauern deutsch."

Die Kälte hat in der ersten Hälfte des Februars einen seit etwa 50 Jahren nicht mehr dagewesenen Brad erreicht. Aus vielen Orten Polens wurden 30 bis 35 Brad Celssius gemeldet. In Wien hat das Thermometer seit 154 Jahren solchen Tiesstand nicht mehr verzeichnet als es jetzt der Fall war. Die Kälte erreichte 29 Brad Aus Deutschland wird gemeldet, daß in Landeshut 41 Brad gemessen wurde.

Ein selten hohes Alter von 103 Jahren erreichte im Hamburgischen Stadtgebiet die Witwe Luise Sowa. Die Greisin wäre am 25. März 104 Jahre alt geworden. Sie war noch bis in die letzten Wochen hinein geistig rüstig und hat sich sogar im vorigen Jahre nach an den Stadtratwahlen beteiligt.

Aus Moskau wird gemeldet, daß das Zentralkomitee der kommunistischen Partei der

Sowjetunion beschlossen hat, die beiden Oppositionellen Rakowski und Radek aus Sibirien nach Suchum im Kaukasus zu überführen. Die Ueberführung von Sibirien nach Südrußeland wird damit begründet, daß die beiden Berbannten in der letzten Zeit unter dem harten Klima Sibiriens sehr gelitten hätten.

In Australien gehen, mahrend wir vor Ralte gittern, gewaltige Regenguffe nieder, die Ueberschwemmungen verursachen und Menschen zum Opfer fordern. Die Regenfälle waren so stark, daß sich auf dem flachen Lande eine große Anzahl von Seen gebildet hatte. Brei Poltzuge find durch Erdrutsche aufgehalten worden. In einem Sotel in Bloucester hat das hereinstürzende Wasser schweren Schaden angerichtet. Das Bebäude droht, jeden Augenblick einzustürzen. Für die Rettung der im Sotel eingeschlossenen Baste maren keine Rettungsboote verfügbar und die Rettungsversuche durch Seile miglangen. Ein Mann, der es versuchte, mit einem Rettungsseil schwimmend das Sotel zu erreichen, ertrank. Rach Berichten aus Sydney, sind 12 Personen ums Leben gekommen.

Mus Duffeldorf wird ein bestialischer Lustmord berichtet. Un einem Morgen wurde die 8-jährige Schülerin Rosa Ohliger, die der Polizei seit einem Tage als vermißt gemeldet war, hinter einem Bretterzaun erstochen und teilweise verbrannt aufgefunden. hatte am Abend des vorrigen Tages die Wohnung seiner Freundin verlassen, um sich ins Elternhaus zurückzubegeben. Rach den bisherigen Feststellungen ist das Mädchen vergewaltigt und dann durch 13 Messerstiche in Bruft und Berg getotet worden Mörder hat die Leiche mit Petroleum übergoffen und angezündet.

Auf die Ergreifung des Täters hat der Regierungspräsident eine Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt.

Trotki soll die Absicht haben, sich in Wien niederzulassen, weil ihm in Deutschland Schwierigkeiten begegnen. Bei den österreichischen Behörden ist bisher noch kein Ersuchen der russischen Behörden eingetroffen, Trotki die Niederlassung zu gewähren. Es ist auch fraglich, ob die Regierung einem solchen Ersuchen entsrechen würde.

#### Zur Kenntnisnahme und genauer Befolgung.

Da die Bemeinde des herrn Bounska-Wola sich freundlichst bereit erklärt hat, die diesjährige Bereinigungskonferenz aufugnehmen und das Datum dafür auf den 23. Mai ds. Jahres bis zum 26 Mai bestimmt ist, so gebe ich es hierdurch den deutschiprechenden Bereinigungsgemeinden bekannt, damit sie zu rechter Zeit ihre Abgeordneten mahlen und wenigstens eine Woche vor dem 23. Mai an Prediger E R. Wenske melden. Jeder Bemeinde steht das Recht zu, zwei Abgeordnete zu senden; zählt die Bemeinde aber mehr als hundert Mitglieder, so darf sie auf jedes weitere hundert noch einen Abgeordneten mehr senden. Un die lieben Bemeinden und einzelnen Mitglieder ergeht die herzliche Bitte, der Konfereng in ihren Bebeten por dem Berrn treulich zu gedenken. Des Berechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ift.

Mit herzlichen Brudergruß zeichne ich als Euer geringer Mitarbeiter im Weinberge des Herrn. F. Brauer

Lodz, Lipowa 93

Unschließend an obige Bekanntmachung, ladet die Konferenzgemeinde Zduńska-Wola ihrerseits die Abgeordneten und Konferenzgäste aus den Gemeinden herzlichst zu sich ein und gibt die Versicherung, solche während der Konferenzzeit gerne mit Logie und Tisch zu versorgen; müssen aber 6 Tage vor dem 23. Mai angemeldet sein.

Im Auftrage der Gemeinde Prediger E. R. Wenske. Zduńska-Wola, skrzynka poczt. 54.

#### Beschwister,

die nach Canada auswandern möchten, können sich zwecks Auskunft wenden an

Rev. William Kuhn, Box 6, Forest Park, Illinois, U. S. America.